# Amtsblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

1. September 1859.

1. Września 1859.

(1598)Kundmachung.

Rro. 35126. Bur Bewerbung um ein erlebigtes Stipenbium fur mittellose galizische Junglinge, welche fich bem Studium ber Urgeneifunde midmen, mird ber Konfure bie Ende Dovember 1859 auegefdrieben.

Diefes Stipenbium beträgt 168 fl. d. B. jahilich, und es ift tamit ber Bezug eines Reisegelbes von 63 fl. o. 2B. jur Reife nach Wien und eines gleichen Betrages jur Rudreife nach vollendeten Stus

bien und erlangter Doftoremurbe verfnupft.

Die Bewerber um biefes Stipendium haben ihre, mit ten Rach. weisungen über Alter, Mittellofigfeit, jurudgeligte Ctubien, Mora. litat und bem Impffdeine, wie auch mit bem Reverfe, bag fie fich verpflichten, nach erlangter Doftoremurde bie arztliche Praris burch gehn Jahre ununterbrochen in Galigien auszuuben, belegten Gesuche innerhalb des Ronfurstermins bei der f. f. Statthalterei einzubringen, wobei bemerft mirb, bag tie Berleihung biefes Stipenbiums ausdrudlich an Die Bedingung des Wesuche ber medizinischen Studien an ber Wiener Sodicule gefnufpt ift.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 25. August 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 35126. Rozpisuje sie konkurs na opróżnione stypendyum dla ubogich młodzieńców galicyjskich, którzy się przykładają do studyum medycyny, po koniec listopada 1859.

Stypendyum to wynosi 168 zł w. a. rocznie, i połączona jest z niem kwota 63 zł. w. a. na podróż do Wiednia, i takaż sama kwota na powrót z Wiedoia po skończonych studyach i uzyskanej

godności doktora.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje prosby, zaopatrzone w poświadczenia wieku, ubóstwa, odbytych studyów, moralności i świadectwo szczepionej ospy, jako też w rewers, że się obowiązują, po uzyskaniu godności doktora przez dziesięć lat nieprzerwanie wykonywać lekarską praktykę w Galicyi, w przeciągu terminu konkursowego podać do c. k. Namiestnictwa, przyczem nadmienia się, że nadanie tego stypendyum przywiązane jest wyrażnie do warunku pobierania nauk medycyny na uniwersytecie Wiedeńskim.

C. k. galic. Namiestnictwo.

Lwów, dnia 25. sierpnia 1859.

(1594)Rundmachung.

Dro. 744. Bon ber Zloczower f. f. Rreisbehorde mirb hiemit jur Renninig gebracht, bag bei der in Folge h. Statihalterei. Berord. nung vom 6. Mai 1. 3. 3. 17415 am 10. 1. M. in Złoczow vorgenom. menen Pferbejuchis-Pramien. Bertheilung 12 Bewerber vorfamen , von benen Gottfried Ermel, Rolonist aus Joselow, Begirk Radziechow für eine vorgeführte flichelherige Sucheftute, Adam Berg, Rolonift aus Mirow, Begirf Radziechow fur eine vorgeführte fichelherige bunfelbraune Stute, Minorit Nikolaus Klimek aus Hanaczow, Bezirk Gliniany fur eine vorgeführte Lichtfuchsftute, und Rolonift Adam Koppe aus Ernsdorf, Boberker Begirfe, jeber mit Pramie ju 4 Dufaten im Golde betheilt murbe. Die nicht preismurdigen Pferbe ber adtanderen Bewerber mußten gurudgewiesen merben.

Złoczow, ten 18. August 1859.

## Obwieszczenie.

Nr. 744. Złoczowska c. k. władza obwodowa podaje niniejszem do wiadomości, że na rozdawaniu premiów za chów koni przedsięwzietem dnia 10. b. m. w Złoczowie, na mocy rozporządzenia wys. Namiestnictwa z 6. maja b. r. liczba 17415, zgłosiło się dwunastu kompetentów, z których Gottfried Ermel kolonista z Júzefowa w powiecie Radziechowskim za klacz dereszowatą kaaztanowatej maści, Adam Berg kolonista z Mirowa w powiecie Radziechowskim za klacz dereszewatą ciemno-gniadej maści, minoryta Mikołaj Klima z Hanaczowa w powiecie Gliniańskim za klacz jasnokasztanowatą, i kolonista Adam Koppe z Ernsdorfu w powiecie Bobrki, kazdy obdzielony został premia po 4 dakatów w złocie. Niegodne nagrody konie ośmiu innych kompetentów musiano odprawić. Złoczów, dnia 18. sierpnia 1859.

G b i f t.

Rro. 1230. Bom Rudkier f. f. Begirtsamte als Gericht wirb befannt gemacht, bag aus Unlag ber, bem Michael Ilnicki megen Bereinbringung ber Gumme von 318 fl. 35 fr., 23 fl. 4 fr., 91 fl. 56 fr. und 172 fl. 52 fr. RD. f. D. G. bewilligten exefutiven Seilbiethung ber bem Johann Radziewicz Winnicki gehörigen, in Czajkowice unter Mro. 22 gelegenen Realitat, nachftebenden auf biefer eingetragenen Sppothefarglaubern: 1) bem Stefan Horodyński, 2) Stanislaus Gu-Sior, 3) Basilius Poherecki, 4) Andreas Szałko Czajkowski, 5) Ignata

Czajkowski, 6) Johann Berenda Czajkowski, 7) Sofia Berenda Czajkowska, und 8) Kramarski ohne Bornamen, beren Leben und Bohnort unbefannt ift, ober allenfalls ihren tem Ramen, Leben und Bobnorte nach unbefannten Erben gur Unnahme ber Feilbiethunge Berordnung und jur Bahrung ihrer Rechte bei ber funftigen Vertheilung bes erloften Raufschillinge, Johann Horodyski, Rleinebelmann in Czajkowice, Samborer Kreifee, als Rurator bestillt morden fei. Diese Sypothes farglaubiger merben aufgeforbert, gur Barrung ihrer obermahnten Rechte im Berichteorte einen Bevollmadtigten ju bestellen, und ror bem Verkaufe den Namen besfelben tiefem Bezirksamte als Gericht anzuzeigen, widrigens alle weiteren Buftellungen an ben bestellten Rurator geschehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Rudki, am 15. Jult 1859.

STATE OF STREET

#### Edykt.

Nr. 1230. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Rudkach podaje niniejszem do wiadomości, że z powodu pozwolonej Michałowi Ilnickiemu na zaspokojenie sum 318 złr. 35 kr., 23 złr. 4 kr., 91 złr. 56 kr. i 172 złr. 52 kr. m. k. z przynależytościami przymusowej sprzedaży realności w Czajkowicach pod Nr. 22 położonej, Janowi Radziewicz Winnickiemu własnej, następujących na tejże realności zahypotekowanych wierzycieli: 1) Szczepana Horodyskiego, 2) Stanislawa Gusiora, 3) Bazylego Pohereckiego, 4) Jędrzeja Szałko Czajkowskiego, 5) Ignacego Czajkowskiego, 6) Jana Berendy Czajkowskiego, 7) Zofii Berenda Czajkowskiej i 8) bezimiennego Kramarskiego, których życie i pobyt jest niewiadomy, albo także tychże z nazwiska, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców Jan Horodyski, szlachcie zagonowy w Czajkowicach, obwodu Samborskiego, do odebrania uchwały licytacyjnej i strzeżenia tychże praw przy przyszłym podziale ceny kupna i sprzedaży za kuratora postanowiony został. Ci wierzycieli hypoteczni wzywają się niniejszem, aby do zastrzeżenia swych powyzszych praw pełnomocnika tutaj w miejscu postanowili i przed sprzedażą tegoż nazwisko tutejszemu c. k. Sądowi powiatowemu oznajmili, inaczej bowiem wszystkie dalsze doręczenia postanowionemu kuratorowi doręczone zostaną.

Z c. k. Urzędu powiatowego jako Sąd.

Rudki, dnia 15. lipca 1859.

Dro. 34292. Bom f. f. Landed - ale Sanbele : und Bechfelges richte wird bem Baruch Tetteles mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber ihn Rudolf Raymund sub praes. 16. August 1859 Bahl 34292 ein Gefuch um Bahlungsauflage ber Wechfelfumme pr. 87 Thaler preuß. Rur. f. R. G. angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bablungeauflage unterm 18. August 1859 Bahl 34292 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landeegericht zu teffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Abvofaten Dr. Mahl mit Gubstituirung bes herrn Abvotaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsface nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsord.

nung verhandelt merben wirb.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Belt entweder felbit biergerichte ju erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und diesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen borichriftsmaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaus mung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben wird. Dom f. f. Landes als Sandels und Dechfelgerichte.

Lemberg, am 18. August 1859.

E b i f t.

Mro. 4142. Bon bem f. f. Zioczower Rreisgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Louis Blumenfels mit diesem Edifte befannt gemacht, bog witer tenfelben unterm 30. Juli 1859 3. 3. 3647 die Handlung Albert Leppoc & Drucker aus Leipzig durch Dr. Wesolowski megen Bahlung ber Bechfelfumme von 155 Thaler 121/2 Sor. eine Bedfeltlage überreichten, in Folge beren bem Wechselaus. fteller Louis Blumenfels mit handelegerichtlichem Befchluße vom 3. August 1859 Babl 3647 aufgetragen murbe, bie obermabnte Bechfelfumme an die Rlager Albert Leppoc & Drucker binnen 3 Tagen bet sonstiger Exetuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird gu beffen Bertretung ber hiefige Abvokat Dr. Rechen mit Substituirung bes Abrofaten Dr. Mijakowski auf feine Gefahr und Roften gum Rus rator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Bea

Bom f. f. Rreisgerichte. richtes jugeftellt.

Zioczow, ben 26. August 1859.

Ozienak arzedon Kundmachung. (1601)Rro. 32115. Bur Cicherfiellung bes Dedftoffbebarfes fur bie nachbenannten Aerarialstraffenstreden im Kolomezer Straffenbaube. girte fur bas Jahr 1860 wird hiemit bie Offertverhandlung auf ben

10. Ceptember 1859 ausgefdrieben. (Fistalpreise in öfterreichifder Bahrung.)

Das Erfordernig besteht:

| T.   |       |     |      | Rarvather |       | ftraffe, un  | b am  | ar in | bi  |          |     |
|------|-------|-----|------|-----------|-------|--------------|-------|-------|-----|----------|-----|
| 84te | Meile | 1/. | 150  | Briemen   | im Ş  | sistalpreise | non   | 117   | ft. | 15       | fr. |
|      |       | 4/. | 240  |           |       |              |       | 373   | fl. | 3920/100 | fr. |
| 85te | -     | 1/  | 196  |           |       |              | -     |       |     | 2356/100 |     |
|      |       | 3)  | 180  |           |       |              |       |       |     | 8980/100 |     |
|      |       | 4)  | 175  | 14000     |       |              |       |       |     | 1825/100 |     |
| 9844 | W     | 1/  | 170  |           | 17    | There has    |       |       |     | 0770/100 |     |
| 86te |       | 2/4 | 165  | ,         |       | M            |       |       |     | 6540/100 |     |
| 9744 | W     |     | 165  | м         | *     | b            |       |       |     | 3318/100 |     |
| 87te | H     | - / | 178  | 6         | ,     |              |       |       |     | 0050/100 |     |
| 00.  |       | -   | 150  | w         | **    |              | 1/    |       |     | 5950/100 |     |
| 88te |       | /4  | 175  |           |       | "            | M     |       |     |          |     |
|      |       |     | 150  |           | v     | v            | #     |       |     | 26       |     |
| 89te | *     | */* | 155  | н         | v     | v            |       |       |     | 7465/100 |     |
|      |       | 3/4 | 180  |           |       |              | #     |       |     | 4660/100 |     |
| "    |       | */4 | 180  |           |       |              |       |       |     | 57       |     |
| 90te |       | 1/4 | 190  |           | U     |              |       |       |     | 9740/100 |     |
|      |       | 2/2 | 165  | v         |       |              |       | 175   | fl. | 5105/100 | fr. |
| II.  | auf   | ber | Kutt | yer Berbi | indun | geftraffe ir | 1 der |       |     |          |     |
|      |       |     |      |           |       | falpreise    |       | 63    | fl. | 9720/100 | fr. |
|      |       | 4.7 | 0=   |           | _     | -            |       |       |     | 4095/    | £   |

106 fl. 48<sup>95</sup>/<sub>100</sub> fr. 57 fl. 42<sup>60</sup>/<sub>100</sub> fr. 33 fl. 56<sup>50</sup>/<sub>100</sub> fr. 61 fl. 60<sup>94</sup>/<sub>100</sub> fr. 1/4 35 2/4 62 Die gewöhnlichen allgemeinen, mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten, fo wie die fonstigen Ligitagions-Bedingniffe fonnen bei der Kolomener Rreisbehorbe, ober bem bortigen Straffenbaubegirfe eingefeben merben.

Die Offerten find mit bem 100/otigen Batium verfeben, langftens im obangeführten Termine bei der Kolomeaer Rreisbehorte ein: zubringen.

Won ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 25. August 1859.

1/4 65

/A 60

Ate

6te

6tej

Obwieszczenie.

Nr. 32115. Dla zabezpieczenia potrzebnego kamienia na wymienione nizej przestrzenie gościńców eraryalnych w Kolomyjskim powiecie budlowi gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert na dzień 10. września 1859.

(Ceny fiskalne w walucie austryackiej.) Dostarczyć potrzeba:

```
I. Na VII. głównym gościńcu karpackim, a mianowicie na
  84tej mili 1/4 150 pryzm w cenie fiskalnej 117 zł. 15
                                                           373 zł. 3980/100 c.
                4/4 240
                              27
                                         n n
                                                           391 zł. 23<sup>56</sup>/<sub>100</sub> c.
218 zł. 89<sup>80</sup>/<sub>100</sub> c.
207 zł. 18<sup>25</sup>/<sub>100</sub> c.
  85tej
                1/4 196
                                          20
                    180
     27
                  175
                                         71
                              79
                  4 170
  86tej
                                                           190 zł. 0770/100 c.
                                      79 29
                                                           241 zł. 65°0 100 c.
                2/4 165
                                         ח
                                                           180 zł. 33^{18}/_{100} c. 199 zł. 00^{50}/_{100} c.
                2/4 178
  87mej
                                      77
                  4 150
                                                                            100 C.
                                                            245 zł. 59 10/100 c.
  88mej
                2/4 175
                150
                                                           199 zł. 26 c.
                  155
  89tej
                                                           300 zł. 7465/100 c.
           27
                3/4 180
                                                           353 zł. 46^{60}/_{100} c. 348 zł. 57 c.
27
                                          77
                1/4 180
                                                                             C.
                                         77
  90tej
                                                           321 zł. 9740/100 c.
                1/4 190
           27
                                                           175 zł. 5105/100 c.
                2/4 165
         Na gościńcu komunikacyjnym z Kut, na
                ^{1}/_{4} 45 pryzm w cenie fiskalnej 63 zł. 97^{20}/_{109} c. ^{1}/_{4} 65 _{n} _{n} 106 zł. 48^{95}/_{100} c. ^{2}/_{4} 60 _{n} _{n} _{n} 57 zł. 42^{60}/_{100} c.
 1szej mili
                1/4 G5 n n n
 4tej
                                                             33 zł. 56<sup>50</sup>/100 c.
```

2/4 62 61 zł. 6094/100 c. Zwykłe warunki powszechne, ogłoszone rozporzadzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821, jako też inne warunki licytacyi przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Kolomyi, lab tez w tatejszym powiecie budowli gościńców.

n n

Oferty, z załączeniem 10% wadyum przedłożyć potrzeba naj-dalej w oznaczonym terminie c. k. władzy obwodowej w Kołomyi. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 25. sierpnia 1859.

1/4 35

(1580) G b i f t. (2) Nro. 34291. Bom f. f. Landes, als Handels und Bechsels Gerichte wird dem Baruch Tetteles mittelst gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Rudolf Raymund ein Gesuch de praes. 16. August 1859 3. 34291 um Bahlungeauflage ber Bech. felfumme pr. 96 Thaler Preuß.-Rurrant f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 18ten August 1859 3. 34291 bewilliget wurde.
Da ber Aufenthalteort bes Belangten Boruch Tetteles unbe-

fannt ift, so hat das f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf seine Gefahr und Koften ben hiesigen Abvotaten Dr. Mahl mit Substituirung des herrn Abvotaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien porgeschriebenen Gerichteorbnung verhandelt werben wirb.

Durch biefes G.ift wird bemnach ber Belangte erinnert, jut rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechte behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstebenben Folgen felbst beizumessen haben wird.

Dom f. f. ganbes - ale Sanbele und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 18. Alugust 1859.

(1593)Kundmachung.

Mro. 33105. Bur Gicherstellung des Dedftoffe fur bie nachbenannten Merarialftraffenftreden im Dubieckoer Straffenbaubezirfe für das Sahr 1860 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

(Fistalpreife in öfterreichischer Babrung.)

|      | Das   | Grforder                        | niß befteh | t in | bie         | 61120 | 111 |     |          |     |
|------|-------|---------------------------------|------------|------|-------------|-------|-----|-----|----------|-----|
| 3te  | Meile |                                 |            |      | gistalpreif | e von | 98  | ft. | 3680/100 | řr. |
| W    | ¥     | 4/4 80                          |            |      | 1/          |       | 95  | ft. | 6480/100 | Er. |
| 4te  |       | 1/4 110                         |            | "    | ν           | 14    | 169 | fl. | 9170/100 | fr. |
| N    | 97    | 2/4 110                         |            | 29   |             | ,     | 200 | A.  | 75       | fr. |
| W    | v     | 3/4 86                          | v          |      |             |       | 118 | fl. | 8434     | fr. |
| 87   |       | 1/4 100                         | "          |      |             | v     | 154 | ff. | 39       | Fr. |
| 5te  | H     | 1/4 75                          | 1/         |      | u           |       | 182 | ft. | 6175/100 | fr. |
| . 1/ | 11    | 2/4 75                          | W          |      | W           |       | 130 | fl. | 62       | fr. |
| 6te  | v     | 2/4 90                          | u          | U    | w           | v     | 330 | fl. | 6330/160 | fr. |
|      |       | 3/4 90                          | u          |      | W           |       | 255 | fl. | 9420/100 | fr. |
| "    | W     | 4/4 90                          | W          | U    | v           | v     | 271 | ft. | 6650/100 | fr. |
| 7te  |       | 1/4 90                          | W          | W    | 11          |       | 272 | fl. | 61       | fr. |
| D    |       | 2/4 80                          | U          | 11   | W           |       | 256 | fl. | 8480/100 | fr. |
|      |       | 3/4 80                          | w          | ν    | U           | v     | 256 | A.  | 8480/100 | fr. |
| . *  | 67    | 4/4 80                          | y          | U    | tr .        |       | 256 | μ.  | 960/100  | fr. |
| 81e  | W     | 1/4 103                         | u          | v    | V           |       | 405 | fl. | 8612/100 | fr. |
| w    |       | 2/4 103                         |            | W    | W           |       | 283 | h.  | 6517/100 | fr. |
| W    |       | <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 103 |            | W    | •           |       | 232 | 11. | 6049/100 | fr. |
| 04.  |       | 1/4 100                         | v          |      |             |       | 264 | n.  | 6173/100 | fr. |
| 9te  | "     | 1/4 100                         | diam alla  | W    | an mile 6   |       | 291 | n.  | 14       | fr. |
|      |       |                                 |            |      |             |       |     |     |          |     |

Die gewöhnlichen allgemeinen, mit bem Statihalterei = Grlaffe vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten, dann bie fonftigen Ligitagione-Bedingniffe tonnen bei ber Sanoker Rreisbiborde, ober bem

Dubieckoer Straffentaubegirte eingefeben merben.

Die Offerten fint, mit bem 10% Dabium verfeben, bis 15ten Ceptember 1859 bei ber Sanoker Rreiebehorde einzubringen.

Bon ber f. f. Ctatthalterei. Lemberg, am 24. August 1859.

# Obwieszczenie.

Nr. 33105. Na zabezpieczenie materyalu pokrycia dla wymienionych pouizej eraryalnych przestrzeni drogowych w Dubieckim powiecie budowania gościńców na rok 1860, rozpisuje się niniejszem licytacya na oferty.

(Ceny fiskalne w walucie austryackiej.) Potrzeba zależy w

|   |            | CADLD |     |            | **    |         |           |     |     |          |    |  |
|---|------------|-------|-----|------------|-------|---------|-----------|-----|-----|----------|----|--|
|   | 3 ciej     | mili  |     |            | pryzm | w cenie | tiskalnej | 98  | zł. | 3680 100 | c. |  |
|   | 27         | 27    | 1/4 |            | 27    | 77      | 27        | 95  | zł. | 6450/100 | c. |  |
| ÷ | 4tej       | 22    | 1/4 |            | n     | 77      | n         | 169 | zł. | 9110/100 | c. |  |
|   | n          | 27    | 2/4 | 110        | 27    | 2       | n         | 200 | zł. | 75       | C. |  |
|   | 27         | "     | 3/4 | 86         | n     | 37      | 27        | 118 | zł. | 8434/100 | c. |  |
|   | 7          | 27    | 4/4 | 100        | 37    | 77      | 77        | 154 | zł. | 39       | c. |  |
|   | 51ej       | 27    | 1/4 | 75         | n     | 27      | 77        | 182 | zł. | 6175/100 | c. |  |
|   | n<br>C4.   | 27    | 2/4 | 75         | "     | n       | 22        | 130 | 21. | 62       | c. |  |
|   | 6tej       | 27    | 3/4 | 90         | 27    | "       | 27        | 330 | zł. | 6330/100 | c. |  |
|   | n          | 27    | 3/4 | 90         | n     | n       | n         | 255 | zł. | 9420/100 | C. |  |
|   | n<br>Thus: | n     | 1/4 | 90         | 27    | n       | n         | 271 | zł. | 6650/100 | C. |  |
|   | 7mej       | 27    | 2/4 | 90         | 37    | "       | 77        | 272 | zł. | 61       | C. |  |
|   | 27         |       | 2/4 | 80         | 77    | 77      | 10        | 256 | 21. | 8480/100 | C. |  |
|   | 77         |       | 3/4 | 80         | 27    | 27      | n         | 256 | zł, | 8489/100 | c. |  |
|   | Rmai       |       | 3/4 | 80         | "     | n       | 23        | 256 | zi. | 960/100  | C. |  |
|   | 8mej       | 33    | 2/4 | 103        | 27    | 77      | 77        | 405 | Zł. | 8612/100 | C. |  |
|   | n          | 77    |     | 105        | n     | n       | 27        | 283 | 21, | 6517/100 | c. |  |
|   | 27         |       | 4   | 103        | n     | 20      | 11        | 232 | Zł. | 6079/100 | C. |  |
|   | 9tej       | 27    |     | 103<br>104 | ກ     | 77      | 77        | 264 | zł. | 6173/100 | C. |  |
|   | otej       | 77    | ./4 | 104        | 37    | 77      | 37        | 291 | Zł. | 14       | C. |  |

Zwyczajne powszechne, dekretem namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, tudziez inne warunki licytacyi można przejrzeć u Sanockiej władzy obwodowej, albo w Dubieckim po-

wiecie budowania gościńcow.

Oferty, zaopatrzone w 10% wadyum, należy złożyć po dzień 15. września 1859 u Sanockiej władzy obwodowej.

C. k. namiestnictwo. Lwów, dnia 24. sierpnia 1859.

(1587)Rundmachung.

Rro. 571 Pr. Bei bem Przemysler f. f. Rreiegerichte ift eine Silffamter . Diretzione . Abjunttenftelle mit bem Gehalte von 630 ff. ofterr. Bahr. und bem Borrudungerechte in die fuftemifirte bobere Gehalteftufe erledigt.

Die Bewerber haben ihre nach bem hohen Patente vom 3. Mai 1853 Mro. 104 R. G. B. eingerichteten Gefuche binnen vier Bochen nach ber letten Ginichaltung biefer Rundmachung in ber Lemberger Beitung anber ju überreichen.

Bom Prafibium bes f. f. Rreisgerichts.

Przemyśl, am 24. August 1859.

Mro. 20233. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte zivilgerichtlicher Abtheilung wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben
im weiteren Grefuzionszuge bes rechtsfrästigen Urtheils deto. 14. Oftober 1857, Jahl 26233, zur Hereinbringung der, von Fr. Johanna
Wittman gegen die liegende Masse nach Peter Tarnawiecki ersiegten
Beträge 90 Stück vollwichtige boll. Dukaten in Gold und 60 Stück
fais. Dukaten in Gold sammt 5% Jinsen vom 13. September 1857
und von den Erken nach Fr. Aloisia Umlauf, nämlich: Herrn Dr. Julius Umlauf und Frl. Louise Umlauf, dann den mindersährigen Viktor,
Karl, Gustav und Johann Umlauf im Betrage von 400 st. KM. in
k. f. österr. Zwanzigern sammt 5% Inssen vom 13. September 1857,
dann der Gerichtössosten pr. 12 st. 15 ir. KM. Erekuzionskosten pr. 8 st.
57 fr. KM., endlich der weiteren Erekuzionskosten pr. 24 st. 18 fr.
5. M. die erekutive Feilbiethung der Realität Nro. 86 Stadt in drei
Terminen, das ist: am 30. September, 28. Oktober und 25. November 1859, sedemal Vormittags um 10 Uhr unter nachstehenden
Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise ber Realität Rro. 86 Stadt, wird ber mittelft Protofolls vom 18. August 1858 erhobene Werth berfelben pr. 8996 fl. 6 fr. KM. ober 9445 fl. 91 fr. ö. M. angenommen werben.

2) Jeter Rauslustige ist verbunden an Vadium den Betrag von 950 fl. ö. B. im Baaren oder in galiz. Spartasiabucheln zu handen ber Lizitazione-Kommission zu erlegen, das durch den Meistbiethenden erlegte Vadium wird zuruckbehalten, und die andern Nadien werden ben Mitlizitanten zuruckgestellt werden.

3) Der Meistbiethende ist verbunden die dom. 29. pag. 433. n. 36. on. für Gervas und Marianna Strzeleckie intabulirte Grundlast ohne Regreß und Abschlag von dem Kauspreise, die anderen Tabularsschulden aber nach Maß best angebothenen Kausschillings für den Fall zu übernehmen, wenn die Gläubiger die Bezahlung derselben vor der geschlichen oder bedungenen Ausstundigung nicht annehmen wollten.

4) Der Meistbiethende hat ben Kaufschilling binnen 60 Tagen nach der Zustellung bes Bescheites über die zur gerichtlichen Wissenschaft genommene Feilbiethung an das gerichtliche Depositenamt nach Abschlag des Badiums im Baaren oder in galiz. Sparkassaucheln zu erlegen.

5) Sobalb ber Kaufer ber 4ten Bebingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret der erfauften Realisät ausgesfolgt, berfelbe in den physischen Besit eingeführt, und auf seine eigene Rosten als Eigenthümer dieser Realität intabulirt, die Tabularlasten aber mit Quenahme derjenigen, welche zufolge der dritten Bedingung über der veräußerten Realität zu vertleiben hatten, extabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden. Bur Bahlung der Eigenthums-Bersänderungsgebühr wird ausschließlich der Käufer gehalten sein.

6) Collte ber Raufer ber vierten Bedingung nicht Genuge lef. ften, fo wird die Beraußerung tiefer Realität auf seine Rosten und Befahr in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis

ausgeschrieben und vorgenommen werden.

7) Die gedachte Realität wird in ben ersten zwei Terminen nur über ober um ben Schähungspreis, im britten auch unter demselben, iedoch immer nur um einen solchen Betrag hintangegeben werden, der dur Bezahlung aller Hypothefargläubiger hinreicht; sollte aber auch dieser Betrag nicht angebothen werden, so werden die Gläubiger behufs ber Festsehung erleichternden Bedingungen oder der allfälligen Uebernahme jener Realität um den Schähungspreis zur fommissionellen am 28. Oftober 1859 um 4 Uhr Nachmittags abzuhaltenden Einversnehmung unter der Strenge der Gerichtsordnung vorgeladen.

Bon ben über dieser Realttat haftenden Lasten so wie Steuern, fann sich jeder Rauflustige in der Stadttafel und beim f. f. Steuer= amte überzeugen, und den Schahungsaft in der landesgerichtlichen Re-

Bistratur einsehen.

Jene Glaubiger, welche nach Ausfertigung des Grundbuchsausdugs boto. 4. Mai 1859 ein Spothekarrecht auf diefer Realität erlangen murben, ober benen die kunftigen Erledigungen aus was immer
für einem Grunde nicht zugestellt werden könnten, wird herr Abvokat
Dr. Madejski mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Malinowaki zum Kurator bestellt, und denselben die bezüglichen Bescheide zugestellt werben.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 2. August 1859.

# Obwieszczenie.

Nr. 20233. Lwowski c. k. Sad krajowy w sprawach cywilbych czyni niniejszem wiadomo, iż w dalszym ciągu egzekucyi prawomocnego wyroku z dnia 14. października 1857 l. 26233 na za-Pokojenie sumy 90 ważnych dukatów hol. w złocie i 60 dukatów cesarskich w złocie wraz z odsetkami 5% od 13. września 1857 Przez Joanne Wittmann przeciw nieobjętej masie Piotra Tarnawieciego i przez spadkobierców Alojzego Umlauf, mianowicie Juliusza Umlauf i Ludwiki Umlauf, tudzież maloletnich Wiktora, Karola, Gustawa i Jana Uumlauf przeciw tejże samej masie wywalczonej umy 400 zlr. w m. k. w c. k. austryackich ewancygierach zodsettami 5% od 13. września 1857, tudzież kosztami sądowemi w kwocie 12 złr. 15 kr. w m. k. kosztami egzekucyjnemi w kwocie 8 złr. 67 kr. m. k. i 24 zł. 18 c. wal. austr. przymusowa sprzedaż real-Aosci Nr. 86 miasto w trzech terminach, to jest: 30. września, 28. Pazdziernika i 25. listopada 1859 kazda raza o 10tej godzinie przed Południem przeznacza się, w których przedsiewziętą będzie w c. k. Sądzie krajowym Lwowskim pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania rezlności Nr. 86 miasto służyć ma

suma 8996 złr. 6 kr. m. k. czyli 9445 zł. 91 c. wal. austr. jako wartość tejze według protokółu z 18. sierpnia 1858 wyprowadzontę

2) Każdy chęć kupienia mający będzie obowiązanym kwoy. 950 zł. wal. austr. w gotówce lub w książeczkach galicyjskiej kasa oszczędności jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć, wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane, innym zaś współlicytującym ich wadya zwrócone zostaną.

3) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany ciężar gruntowy na rzecz Gerwazego i Maryanny Strzeleckich w ks. wł. 29. str. 423. l. cięz. 36. intabulowany, bez regresu i odtrącenia od ceny kupna, inne zaś długi tabularne w miarę ofiarowanej ceny kupna w tym przypadku na się przyjąć, gdyby wierzyciele spłaty tychże przed prawnem lub umówionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

4) Najwięcej ofiarujący ma cenę kupna w przeciągu 60 dni po doręczeniu uchwały sądowej akt licytacyi potwierdzającej do sądowego depozytu po odtrąceniu wadyum w gotówce lub w ksią-

zeczkach galicyjskiej kasy oszczedności ałczyó.

5) Skoro kupiciel 4ty warunek wypełni, dekret własności nabytej realności mu wydany, on w firyczne posiadanie wprowadzonym i na własne koszta za właściciela tej realności intabulowanym zostanie, ciężary zaś tabularne będą cxtabulowane, i na cenę kupna przeniesione, z wyjątkiem tych, któreby według 3go warunku na sprzedanej realności pozostać miały. Należytość od przeniesienia własności, wyłącznie kupiciel ponosić ma.

6) Gdyby kupiciel 4go warunku nie dopełnił, tedy rzeczona realność na jego koszta i stratę w jednym terminie za jakakolwiek

badż cene sprzedaną zostanie.

7) Rzeczona realność w dwóch pierwszych terminach tylko wyżej ceny szacunkowej lub za takową, w trzecim zaś nawet niżej takowej, jednak tylko za taką kwotę sprzedaną zostanie, która do zaspokojenia wszystkich hypotecznych wierzycieli dostateczną będzie, gdyby zaś nawet taka kwota ofiarowaną nie została, tedy wierzycieli do nstanowienia lżejszych warunków lub wzięcia owej realności za cenę szacunkową na dzień 28. pazdziernika 1859 o godzinie 4tej po południu w tutejszym Sądzie zjawić wzywa się.

O ciężarach na tej realności pozostających, tudzież o podatkach każdy chęć kupienia mający w tabuli miejskiej i w c. k. Urzędzie podatkowym się dowiedzieć, szacunkowy zaś akt w registra-

turze Sadu krajowego przejrzeć może.

Tym wierzycielom, którzyby po uskutecznieniu wyciągu tabularnego t. j. po 4. maja 1859 jakie prawo hypoteczne na tej realności nabyli, lub którymby przyszłe rezolucye z jakiejkolwiek badź przyczyny doręczone być nie mogły, kuratorem rzecznika dr. Madejskiego z substytucyą rzecznika dr. Malinowskiego postanawia się, któremu odpowiedne uchwały doręczać się będzie.

Z rady c. k. Sadu krajowego.

Lwów, dnia 2. sierpnia 1859.

Mro. 569. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Obertyn wirb befannt gemacht, es fei im Jahre 1822 Fedor Fudko zu Niezwiska

ohne letiwilliger Alnordnung gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthaltkort bessen Tochter Maria Fudko unbekannt ist, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem untengesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Werlassenschaft mtt den sich meldenden Erben und dem augestellten Kurator Michael Fudko abgehandelt werden wurde.

Obertyn, am 29. Mai 1859.

# Edykt.

Nr. 569. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Obertypie, podaje do wiadomości, ze Fedor Fudko w Niezwiskach w roku 1822 bez testamentu zmarł.

Gdy pobyt tegoż córki Maryi Fudko nie jest wiadomy, wzywa się taż, aby się w przeciągu roku od ponizszej daty w Sądzie tutejszym zgłosiła i deklaracyę do przyjęcia spadku dała, zaś w razie przeciwnym spadek z temi spadkobiercami, co się deklarowali i z postanowionym kuratorem Michałem Fudko przeprowadzonym będzie.

Obertyn, dnia 29. maja 1859.

(1554) G b f f t. (3

Mro. 1563. Bom Nizankowicer k. f. Bezirksamte als Gerist wird über Einschreiten bes herrn Jakob Stupnicki ber Inhaber bes in Rozpucie am 19. Oktober 1850 über bas vom Herrn Jakob Stupnicki durch herrn Ignatz Grafen Humnicki aufgenommene, binnen brei Monaten vom Ausstellungstage an gerechnet, zurückzuzahlende Darslehenskapital pr. 870 fl. RM. ausgestellten, vom Darleiber Ignatz Graf Humnicki gefertigten, im Monate Oktober 1850 anläßlich des beim herrn Jakob Stupnicki verübten Diehftahls in Berluft gerathenen ungestempelten Interims Schuldscheines mittelst dieses Ediktes aufgesors bert, diesen Interims Schuldschein binnen der Frist von Ginem Jahre um so gewißer vorzubringen, als sonst derfelbe für unwirksam erklärt werden würde, und der Aussteller desselben und respektive dessen nuns mehrige Erben darauf ihm Rede und Antwort zu geben nicht mehr verbunden sein würden.

AND PERSONS ASSESSED.

Nizankowice, am 20. August 1859.

(1589) 1 6 to i t t. m. 1 8 ... (2)

Mr. 1230. Bom Rudkaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch Michael Ilnicki gegen Johann Radziewicz Winnicki erstegten Summen von 318 st. 35 fr. KM., 23 st. 4 fr. KM., 91 fl. 56 fr. KM. und 172 fl. 52 fr. KM. sammt Exekuzioneksoften in zugesprochenen Beträgen von 8 st. 33 fr. KM. und 20 fl. 72½ fr. ö. M. die erekutive öffentliche Feilsbiethung der dem Johann Radziewicz Winnicki gehörigen, in Czajkowice, Samborer Kreises, unter CN. 22 gelegenen Realität, bestehend aus einem Ackerselbe, Garten und einer Wiese, im Umfange von mehr als 8 Soch in zwei Terminen, nämlich am 30. September und 28. Oktober 1859, sedesmal um 10 Uhr Vormittags im Amtkorte abgebalten werden wirb.

1) Die Realitat in Czajkowice unter CN. 22 mirb pr. Paufch

und Bogen veraußert.

2) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schagunges werth von 502 fl. 30 fr. RM. ober 527 fl. 621/2 fr. 8. M. ange-

3) Jeder Kaussustige ist gehalten, vor Beginn ber Feilbiethung, ober bevor er einen Anboth macht, 10% bes Schätungewerthes im runden Betrage von 60 fl. ö. M. als Badium entweder baar, ober in galizischen Pfandbriesen, oder in galizischen Grundentlastungs Deligazionen sammt zugehörigen Koupons und Talons, jedoch nur nach dem letzen, mittelst der Lemberger Zeitung auszuweisenden Kurse, und niemals über ihren Rennwerth zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welche das Vadium des Meistbeithers zurüchalten, bin-

gegen jenes der Mitligitanten nach beendigter Seilbiethung fogleich gurudftellen wirb.

4) Sollte biese Realität beim 1. und 2. Termine über ober um ben Schähungswerth nicht veräußert werden können, so wird zur Festsfehung erleichternder Bedingungen die Tagsahrt auf den 25. Novems ber 1859 um 10 Uhr Bormittags bestimmt, und hiezu sämmtliche Hypothekarglaubiger mit dem Beisate vorgeladen, daß die Ausbleibens ben der Stimmenmehrheit der Erscheinenden für beitretend werden erachtet werden.

Die weiteren Ligitagionebedingniffe tonnen in ber hiergerichtlichen

Regiffratur eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht.

Rudki, am 15. Juli 1859.

## Edykt.

Nr. 1230. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Rudkach podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie przez Michała Iloickiego przeciwko Janowi Radziewicz Winnickiemu wygranych sum 318 złr. 35 kr., 23 złr. 4 kr., 91 złr. 56 kr. i 172 złr. 52 kr. m. k. z kosztami egzekucyjnemi w ilości 8 złr. 33 kr. m. k. i 20 złr. 72½ kr. wal. austr. przymusowa publiczna sprzedaż realności Jana Radziewicz Winnickiego własnej, w Czajkowicach obwodu Samborskiego pod NK. 22 położonej, składającej się z pola ornego, ogrodu i łąki w objętości przeszło 8 morgów kwadr. w dwóch terminach, a to: 30. września i 28. października 1859 o 10. godzinie zrana w tutejszym c. k. Sądzie przedsięwzięta będzie.

1) Realność w Czajkowicach pod Nrm. 22 położona sprzedaje

się ryczałtem.

2) Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa 502 złr.

30 kr. m. k. lub 527 zlr. 621/2 kr. wal. austr.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny szacunkowej w okrągłej liczbie 60 zł. wal. austr. jako wadyum albo w gotówce, albo w galicyjskich listach zastawnych, lub w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z należącemi kuponami i talonami, lecz tylko podług ostatniego przez gazetę lwowską wykaranego kursu, a nigdy nad wartość nominalną do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która wadyum kupiciela zatrzyma, zaś innych licytantów zaraz po ukończonej licytacyj powróci.

4) Gdvby ta realność przy pierwszym lub drugim terminie za cenę szacunkowa lub wyższą sprzedaną być nie mogła, to stanowi się do ułożenia warunków ułatwiających dzień sądowy na 25. listopada 1859 o godzinie 10. rano i zwołuje się nań wszystkich wierzycieli hypotecznych z tym dodatkiem, żo nieobecni jako do

większości głosów obcenych przystępujący uważani będą.

Dalsze warunki licytacyjne w tutejszej c. k. registraturze sądowej przejźrzane być mogą.

C. k. Urząd powiatowy jako Sąd.

Rudki, dnia 15. lipca 1859.

(1599) Konfure Gdift. (2)

Mro. 4937. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird zur Besezung der erledigten Notarstelle im Sprengel diefes Kreisgerichtes
mit bem Amtssige ju Zbaraz ber Konfurs hiermit ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihne Gesuche binnen 4 Bochen vom Tage ber dritten Ginfchaltung dieser Kundmachung in die Amtsblatter ber Lemberger Landeszeitung auf dem im §. 14 der Rotariats. Ordnung und Art. IX. des fais. Patents vom 7. Februar 1858 bezeichneten Wege bei diesem Kreisgerichte zu überreichen, und hierin die vorgeschriebene Befähigung auszuweisen.

Tarnopol, am 22. August 1859.

(1596) Konkurs-Rundmachung. (2)

Rro. 9496. Bur Befetung ber bei ber f. f. Rreisbehörbe in Grledigung gefommenen, mit dem Gehalte jährlicher 210 fl. o B. und ber fpstemmäßigen Amtetleidung perbundenen Amtetienerstelle, wird ber Konturs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig instruirten Gesuche binnen 4 Wochen von der britten Einschaltung der gegenwärtigen Kuntmachung in dem Amteblatte ber Lemberger Zeitung an gerecht net, mittelst ihrer vorgesitzten Behörde bei biefer f. f. Kreiebehörde einzubringen.

Brzegan, ben 15. August 1859.

Aro. 1830. Der nach Wydrne hierseitigen Bezirks zustandigt baselhst sub litt. A. aufgenommene, seit mehreren Jahren unbefugt im Kaiserthume Rußland sich aufhaltende militarpsicktige Ludwig Hipporlit Biadobrzeski, geboren im Jahre 1835, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom Tage der dritten Cinschaltung dieses Edikts in das Amisblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, bei seiner Zustälbigkeitebehörde zu erscheinen, sich über die unbesugte Abwesenheit zu recktsertigen und der Militärpslicht zu entsprechen, midrigens gegen denselben das Berfahren nach dem a. h. Auswanderungspatentt vom Jahre 1832 eingeleitet merden wurde.

Bom f. f. Bezirksamte.

Lutowiska, am 10. August 1859.

E d y k t

Nr. 1830. Wzywa się niniejszem należącego do Wydra w tutejszym powiecie, zapisanego podlit. A, a od kilku lat przebywającego bez pozwolenia w Cesarstwie resyjskiem, obowiązanego do
słuzby wojskowej Ludwika Hipolita Białobrzeskiego, urodzonego
w roku 1835, ażeby w przeciągu 6 miesięcy, od dnia trzeciego
ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiel
stawił się u przynależnej władzy, usprawiedliwił bezprawna swę
nieobecność i uczynił zadość obowiązkowi służby wojskowej, gdyż
w przeciwnym razie podpadnie postanowieniom najwyzszego patentu
względem wychodźców z roku 1832.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Lutowiska, dnia 10. sierpnia 1859.

Mro. 34836. Bur Besehung ber im Krakauer Bermaltungege biete in Erledigung gekommenen Stelle eines stellvertretenten ersten Kreissommissars mit bem Gehalte jährlicher 1260 fl. öfterr. Währung

und dem Vorrückungerechte in die bobere Gehaltsstufe von 1470 floferr. Währung wird ber Konfues bis 15. September 1859 aus' geschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre geborig instruirten Ge' suche binnen dieser Konkurkfrist im Wege ihrer vorgesetten Behörte bei bem f. f. Landes Brasidium einzuhringen, und zugleich anzugeben, ob sie mit einem Beamten ber Kreisbehörde dieses Berwaltungege bietes verwandt ober verschwägert sind.

Bom f. f. Lantes - Prafitium.

Krakau, am 16. Alugust 1859.

(1584) Lizitazione Unkundigung.

Mro. 8158. Zur Verpachtung des Sanoker fläbtischen Biet' und Branntwein-Erzeugungs und Ausschankerchtes für die Zeit vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 wird in der Ranzlei bet Stadtgemeinde in Sanok eine öffentliche Lizitazions = Verhandlung am 28. Ceptember 1859 um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden

Bum Ausrufepreise wird ber im Jahre 1856 erzielte jahrlicht Pachifchilling von 5 570 ft. 67 fr. 5. 2B. angenommen werden.

Pachtlustige haben sich, verseben mit bem 10% Babium, an best obigen Termine in ber Kanglei ber Sanoker Stadtgemeinde einzusin' ben, woselbst fie die Lizitazions, Webingnisse einsehen konnen.

Bon ber f. f. Rreiebehorbe.

Sanok, am 17. August 1859.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 8158. Celem wydzierzawienia prawa propinacyi piwnel i gorzelnianej, slużącego miastu Sanok, na czas od 1. listopada 1854 aż do ostatniego października 1862 roku, odbędzie się w kancelar) miasta Sanoka publiczna licytacya na dniu 28. września 1859 roku o godzinie 10tej z rana.

Za cenę fiskalną przyjmuje się kwota dzierzawna z roku 1856

a mianowicie suma 55.70 zł. 67 c. wal. austr.

Strony cheace mieć udział przy powyższej licytacyj, zgłosze się, zaopatrzone w wadyum 10 zł. od sta na powyższym terminie w kancelaryi miasta Sanoka, gdzie w warunki licytacyjne wglądną będą mogły.

C. k. Urząd obwodowy.

Sanok, dnia 17. sierpnia 1859.

(1608) & b i f t. (1)
Mro. 27838. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen oftgaligischen Returallieferunges Obligazionen, lautend auf bie Namen:

1. Gemeinde Siedliska Rzezower Kreises No 9405 pom

Movember 1829 zu 2% über 81 fr. 16% rr.

2. Gemeinde Siedliska Rzezower Kreises No. 9675
1002 vom 1

Robember 1829 zu 2% über 270 fr. 30 rr. aufgeforbert, biese Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen vorzulegen, oder ihre allfälligen Rechte barauf barzuthumibrigens bieselben für amortistt werben erklärt werden.
21128 bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 3. August 1859.

Konfurs. Verlautbarung.

Mro. 32641. Bom Lemberger f f. Landesgerichte ale ber proviforifden Rotariate . Rammer wird in Gemagheit b. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 27. Juli 1859, 3. 17119, für die mit h. Juftig-Ministerial-Erlaffe vom 16. Februar 1858 3. 24 R. G. B. bestimmte, und bis nungu noch nicht besette Rotarestelle in Lubaczow der mit ein Raugionsbetrog von 1050 fl. o. B. verbunden ift, ber Ronfure mit dem Beifugen ausgeschrieben, daß die Bewerber in ihren, binnen 4 Bochen von der britten Ginschaltung diefer Ronfurs . Berlautbarung an ju rechnen, an diefes f. f. Landesgericht ju überreichenben Gesuchen, die im S. 7 ber Notariatsordnung vom 21. Mai 1855 Bahl 94 R. G. B. und Art. IV. bes f. Patentes vom 7. Februar 1858 3. 23 R. G. B. vorgeschriebenen Erfordernisse nachzumeisen haben.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 6. August 1859.

Lizitazione=Ankundigung. (1571)

Mr. 29240. Es wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in ber Umtefanglei bes Lomnaer f. f. Reichsbomanenamtes am 13. September 1859 in ben gewöhnlichen Amteftunden die Ligitogion gur Berpachtung ber, der Domane Lomna gehörigen landartigen Mahl. muhlen auf die Dauer vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 abgehalten werden mird.

Die zu verpachtenben Mahlmuhlen find:

| Poff: Nro.                                      | Im Orte                                                                                                                                  |               | Austen Mublen                                  | ) l der             | Dazu gehörige<br>Grundstücke |       | Ausrufs-<br>preis des<br>ljähr. Pacht-<br>schillinges in<br>öft. Währ. |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--|
| क्ष                                             | denim to                                                                                                                                 |               | Min                                            | Ginge               | Zod)                         | Slaf. |                                                                        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Lomna, Schrotts u Beutelmühle Chaszczów, Michnowice, Bystre, Mszaniec, Graziowa, Rypiany, Smereczka, Wołcze, Żukotyn, Dniestrzyk dubowy, | Schroitmühlen | 1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 | 2                            | 1517  | 174<br>28<br>69<br>78<br>75<br>22<br>21<br>19<br>82<br>96<br>89        |  |
| 7,11                                            | Sum                                                                                                                                      |               | 14                                             | 24                  | 4                            | 1121  | 753                                                                    |  |

Diefe Mahlmuhlen werben guerft einzeln, dann fekzioneweise, endlich in concreto verpachtet, und die verpachtende Domane behalt fich bas Recht vor, bas Ergebnig ber einen ober ber anderen Berpach= tungeart zu bestätigen.

Die wesentlichsten Pachtbedingniffe find:

1) Jeder Pachtluftige hat zu Sanden der Ligitagions-Rommiffion

das 10perzentige Babium zu erlegen.

2) Wer nicht für fich, fonbern fur einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsniltig ausgefertigten, gerichtlich legalifirten Boll= macht seines Rommittenten anezuweisen.

3) Sat der Bestriether eine Raugion im Betrage ber Salfte bes einfährigen Padtidillinges binnen vier Boden nach erfolgter und bem Bachter fdriftlich befannt gemochter Pachtbestätigung, und jedenfalls noch vor der Uebergabe des Pachtobjettes, fur alle Pachtforderungen ber Rammer beigubringen.

4) Aerarial-Ruckftandler, Minderjahrige und Alle, die für fich feine rechtegiltigen Bertrage abichliegen fonnen, bann biejenigen, Die wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden, und nicht für unschuldig erkannt worden find, find von der Lizitazion

und Berpachtung ausgeschlossen.

5) Es werden auch Schriftliche verfiegelte Anbothe und zwar fowohl fur einzelne Dunblen, fo wie auch fur einzelne oder mehrere Sekzionen, ober auch für bas gange Pachtobjekt in concreto, jedoch nur bis 6 Uhr Nachmittags bes, ber mundlichen Berfteigerung unmit= telbar vorhergehenden Tages angenommen. — Diese Offerten muffen aber mit bem gehnpergentigen Babium belegt fein, ben Bor- und Bunamen des Offerenten, beffen Wohnort und Charafter enthalten, das Bachtobieft und bie Bachtbauer bestimmt bezeichnen, ben bestimmten einzigen Preisantrag in öfferreichischer Bahrung in Biffern und Borten ausbrücken, und es barf barin feine Rlaufel vorfommen, die mit ben Ligitazionebedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin bie Gettarung ausbrudlich enthalten fein, bag dem Offerenten bie Ligitagionsbedingungen befannt feien, und er fich benfelben unbedingt unterziehe. Um Ligitagionstage felbft merben unter feiner Bebingung idriftliche Offerten mehr angenommen werben.

Diefe Offerten find beim Borfieher bes f. f. Rameral = Birth. haftsamtes in Lomna zu überreichen, und von außen ift bas Pacht= objekt, für welches sie lauten, ausdrücklich zu bezeichnen. Dieselben werben erst nach dem formlichen Abschluße bes ganzen mündlichen Listitazione-Resultats eröffnet werden, welche Bestimmung auch für jene Välle zu gelten hat, wo neben ber Ausbiethung einzelner Objekte auch Wrunge au gelten hat, wo neben ber Ausbiethung einzelner Objekte auch Gruppen ober gange Komplere ber Berfteigerung ausgesett murben.

Die ubrigen Ligitazionsbebingniffe fonnen bei bem Lomnaer f. f. Rameral-Birthichafteamte vorher und am Tage ber Ligitagion eingefeben werden, und werden vor bem Beginn ber mundlichen Berfieiges rung vorgelesen werden.

Bon ber f. f. Finang = Landes . Direfzion.

Lemberg, am 23. August 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 29240. Podaje się ninicjszem do wiadomości powszechnej, że w kancelaryi urzędowej c. k urzędu kameralnego w Łomnie odbędzie się dnia 13. września 1859 w zwyczajnych godzinach urzedowych licytacya celem wydzierzawienia należących do dóbr kameralnych Łomna wiejskich młynów na czas od 1. listopada 1859 po koniec października 1862 roku.

Młyny mające być wydzierzawionemi sa:

| Ż.                                                   | par Eld and the                                         | Liczba Należące do |                             | ące do | Cena wywoła-<br>nia jednorocz- |                                                                 |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ba bież.                                             | W miejscu                                               | nów                | eni                         | tego   | grunta                         | nego czynszu<br>dzierzawy<br>w wal. austr.                      |  |
| Liczba                                               |                                                         | młynów             | kamieni                     | morg   | sążni                          |                                                                 |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Bystre, Mszaniec, Graziowa, Rypiany, Smereczka, Wołcze, |                    | 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 4 | 2 1    | 1517<br>1204                   | 174<br>28<br>69<br>78<br>75<br>22<br>21<br>19<br>82<br>96<br>89 |  |

Te młyny będą najpierw pojedyńczo, potem wedle sekcyi, na koniec in concreto wydzierzawione, a wydzierzawiająca domena zastrzega sobie prawo potwierdzenia rezultatu jednego lub drugiego rodzaju wydzierzawienia.

Najgłówniejsze warunki dzierzawy są:

1) Kazdy chęć dzierzawienia mający ma do rąk komisyi licy-

tacyjnej piećprocentowe wadyum złożyć.

2) Kto nie dla siebie, lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się prawnie wystawionem, sądownie legalizowanem pełnomocnictwem swego komitenta wykazać.

3) Ma najwięcej ofiarujący kaucyę w kwocie połowy jednorocznego czynszu dzierzawy w przeciągu czterech tygodni po nastapionem i do wiadomości dzierzawcy piscunie podanem potwierdzeniu dzierzawy, i w każdym razie jeszcze przed oddaniem przedmiotu dzierzawy, za wszystkie żądania dzierzawy kamerze złożyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i wszyscy, którzy za siebie prawomocnych kontraktów zawierać nie mogą, następnie ci co za zbrodnie z chciwości zysku popełnioną w śledztwie zostawali i nie byli za niewinnych uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Beda także przyjmowane pisemne opieczetowane oferty, mianowicie tak na pojedyńcze młyny, jakoteż na pojedyńcze lub kilka sekcyi, albo na cały przedmiot dzierzawy in concreto, jednakże tylko do godziny 6. po południu dnia ustna licytacyę bez-

pośrednio poprzedzającego.

Te oferty muszą być jednak w dziesiećprocentowe wadyum opatrzone, imię i nazwisko oferenta, jego miejsce zamieszkania i charakter zawierać, przedmiot i trwanie dzierzawy dokładnie oznaczać, oznaczoną jedyną ofertę ceny w walucie austryackiej w cyfrach i słowach wyrażać, i nie może być w nich umieszczona żadna klauzula, któraby się nie zgadzała z warunkami licytacyi, musi raczej być zawarte wyrażne oświadczenie, że oferentowi są warunki licytacyi znane, i że im się bezwarunkowo poddaje. W dzień samej licytacyi nie będą już pisemne oferty pod żadnym warunkiem przyjmowane.

Te oferty maja być podane do przełożonego c. k. urzędu gospodarczego w Łomnie i zewnetrz należy przedmiot dzierzawy, na który opicwają, wyraźnie oznaczyć. Takowe będą dopiero po formalnem zamknięciu całego ustnego rezultatu licytacyi otwarte, któreto postanowienie jest także w owych przypadkach ważne, gdzie obok pojedyńczych przedmiotów takze grupy lub całe komplexy na

licytacye wystawione zostały.

Reszta warunków licytacyi może być przejźrzana w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Łomnie przed dniem i w dzień licytacyi i będzie przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytana.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 23, sierpnia 1859.

© b t f t. (1)

Mro. 6524. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Folge Ansuchens bes Christof Merzowicz als Eigenthumer und Bezugeberechtigten bes in ber Bufowina liegenben Guteantheils Schubranetz behufe ber Buweifung des mit tem Erlaffe ber Bufowinger f. f. Grund. Entlaftunge. Lanbes. Rommiffion vom 25. Februar 1858 3. 91 für das obige Gut bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Rapitals pr. 7413 ft. 34 fr. RDt. Diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf bem genannten Sute gufteht, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Anfprüche langftens bis jum 17. Oftober 1859 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten: Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, dann Bohn-ortes, Saus-Ar. bes Anmelbers und seines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforberniffen verschene legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag der angesprochenen Sppothekar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in soweit bieselben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Rapital

genicken;

bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Boft, und

menn der Anmelter feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele biefes f. f. Gerichte hat, bie Namhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten, jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie bie ju eigenen Sanden geschehene Buftellung, murten ab. gesendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber ble Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forterung auf bas obige Entlastungs-Kopital nach Maßgabe der ihn treffenden Reibenfolge eingewilliget hatte, und bag biefe ftillichweigente Ginwilligung in die Ueberweisung auf den obigen Entlastunge-Rapitale-Borschuß auch fur bie noch ju ermittelnben Betrage bes Entlaftunge-Rapitals gelten wurde, daß er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gehort merben mird.

Der die Anmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht feber Ginmendung und jedes Rechtemittele gegen ein von den er-Scheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forberung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs Rapital überwiesen worten, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes rom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichts.

Czernowitz, am 30. Juli 1859.

(1606)Editt.

Mro. 4759. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte mird befannt gemacht, es werbe jur hereinbringung bes vom hoben Militar-Accar gegen Alois Kozdrun erflegten Betrages von 54 fl. 53 fr. öft. Bahr. f. N. G. die exekutive Beilbiethung bes, bem Alois Kozdrun eigensthumlich gehörigen 1/8 Theiles ber ganzen, ober 1/4 Theiles ber öftlischen Salfte ber Realitat Mro. 596-1240 in Tarnopol am 10. No. vember 1859 um 10 Uhr Bormittage unter folgenden Bebingungen

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich ermittelte Schabungs. werth von 52 fl. 183/4 fr. RM., ober 54 fl. 93 fr. ofterr. Wahrung

2) Jeder Raufluftige ift gehalten 5 Perzent ale Angelb ju Sanden ber Ligitagione . Rommiffion im Baaren gu erlegen, welches bem Deifibiethenden in ben Raufichilling eingerechnet, ben Mitligitan= ten aber noch ber Ligitagion jurudgestellt merben mird.

Der Bestbiether ift verbunden, ben Raufpreis binnen 30 Tagen, Tage ber Buftellung des Bescheides über die gerichtlich bestä-

tigte Ligitagion gerechnet, bei Bericht gu erlegen

4) Der feilzubiethenbe 1/4 Theil ber öftlichen Salfte ber Realt-tat Mro. 596-1240, wird in biefem britten Ligitagionstermine auch unter dem Schahungemerthe um jeden Meifiboth hintangegeben.

5) Cobald ber Erfleher ben Raufpreis erlegt haben wird, fo mird ihm bas Gigenthumebefret ertheilt, und berfelbe in ben phpfiiden Befit diefes erstandenen Realitatsantheiles eingeführt werden. Die vom Raufe Diefes Untheiles entfallende unmittelbare Gebuhr hat ber Erfteher aus Gigenem ju tragen.

6) Im Falle ber Ersteher biefen Bedingungen in mas immer für einem Bunfte nicht genau nachtommen follte, wird ber fragliche Realitatsantheil auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine veraußert, und bas erlegte Babium zu Bunften ber Gläubiger

für verfallen erflart meiben.

7) lleber biesem Realitäteantheil besteht im Grundbuche fein Tabularglaubiger. Sein Bestand ift aus bem in ten Gerichtsaften erliegenden Pfandungeprotofolle ddto. 17. April 1858 und bem Cog. Bungeprotofolle ddto. 16. Oftober 1858 ju entnehmen.

Sinfichilich ber von biefem Realitatsantheile gu gahlenden Cteuern und sonftigen Abgaben, werden bie Rauftuftigen an bas f. f. Steueramt in Tarnopol und bie ftadtifche Raffe gewiefen.

Tarnopol, am 17. August 1859.

C b i f t. (1603)

Mro. 35179. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmefenden Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben das Sandlungshaus Reich und Hochfeld megen Bahlungeauflage aus bem Wechsel ddto. Lemberg 28.

Dezember 1858 über 1000 fl. RDr. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woluter bie Bablungeauflage am 25. August

1859 Bahl 35179 erging.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften ben hiefigen ganbes - Advofaten Dr. Zminkowski mit Gubftituts rung bes herrn ganbes-Abvokaten Dr. Madejski unter Bustellung ber Bablungeauflage an tenfelben ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtes ordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem berfelbe sich bie aus beren Berabfaumung entfte-

henden Folgen felbit beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes- ale Sandele- und Bechfelgerichte. Lemberg, den 25. August 1859.

Rundmachung.

Mro. 34410. An ber f. f. Oberrealicule in Lemberg ift eine Lehrerftelle fur die beutsche Sprache in den obern Rlaffen als Sauptfach in Erledigung gefommen, und wird jur Besehung berfelben hiemit

der Konfure bie 15. Oftober b. 3. ausgeschrieben.

Mit der genannten Stelle ift ein Gehalt fahrlicher 630, eventuell fl. o. B. mit bem Borrudungerichte in die boberen Gehalteftuf. fen jährlicher 840 und 1050 fl. beziehungemeise jährlicher 1050 und 1260 fl. ö. D. verbunden. Bur Erlangung derfelben ift die Rachweifung ber, bei ber guftandigen Prufunge-Rommiffion mindeftene gur Grtheilung bes beutiden Sprachunterrichtes in den oberen Rlaffen einer vollstan. digen Realfdule gefehlich erworbenen Berechtigung erforberlich. Die Befähigung, auch in anderen Lehrfächern ber Realschule Unterricht ju ertheilen, verleiht felbitverflandlich unter fonft gleichen Umftanden ben Borjug vor anderen Mitmerbern.

Rompetenten um biefe Stelle haben ihre an bas h. f. f. Minis fterium für Rultus und Unterricht gerichteten, geborig belegten Gefuche innerhalb der Ronfurefrift bei ber f. f. galig. Ctatthalteri unmittelbor, oder falls fie bereits in öffentlicher Bedienftung fieben, im Bege ihrer

vorgesetten Behörde einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterel.

Lemberg, am 27. August 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 34410. Przy c. k. wyższej szkole realnej we Lwowie opróżniła się posada nauczyciela jezyka niemieckiego w wyżazych klasach jako przedmiotu głównego, i dla obsadzenia jej, rozpisuje się niniejszem konkurs po dzień 15. października r. b.

Z ta posada połaczona jest płaca roczna 630, ewentualnie 840 zł. w. a., z prawem postapienia do wyższych płac rocznych 840 i 1050, względnie rocznych 1050 i 1260 zł. w. a. Do uzyskania jej potrzebne jest wykazanie upoważnienia, uzyskanego prawnie od przynależnej komisyi egzaminacyjnej przynajmniej do wykładania języka niemieckiego w wyzszych klasach kompletnej szkoty realnej. Uzdolnienio do wykładu także innych przedmiotów naukowych w szkole realnej nadaje samo przez się przy jednakowych zreszta warunkach pierwszeństwo przed innymi kompetentami.

Kandydaci na te posade maja podania swoje, stylizowane do wys. c. k. ministeryum nauk i wyznań, i opatrzone w należyte do-kumenta, przedłożyć w ciągu terminu konkursowego c. k. galicyj-skiemu Namiestnictwu albo bezpośrednio, albo jezeli zostają już w służbie publicznej, za pośrednictwem swojej przełożonej władzy.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, daia 27. sierpaia 1859.

(1614)Konfure : Ausschreibung.

Mro. 457. 3m allgemeinen Rrantenhause ift bie Amtebieneres fielle in Gilebigung gefommen. Dit biefem Boften ift ber Jabred. lohn von 151 fl. 20 fr. o. B. und Befleidung verbunden.

Bemerber haben bie Nachweifung über geleiftete Dienfte und das Moralitats . Beugnif ihrem Besuche anzuschliegen und biefes bis Ende Ceptember 1859 bei der Rrantenhaus Diretzion einzubringen.

Bon ber Direktion bes allgemeinen Rrankenhauses. Lemberg, am 29. August 1859.

Coift. (1605)

Dro. 9444. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, es werbe über bas Gefuch bes Jacob Fischer de praes. 11. Juli 1859, Babl 9444, im Grunde Art. 73 B. D. bas Amortifirungeverfahren betreff bes in Berluft gerathenen, vom Demeter Rey afzeptirten, am 7. Ceptember 1858 ausgestellten, und am 18. Dezember 1858 falligen Bechsels über 40 fl. RM. gewilligt, sonat ber Inhaber biefes Wechsels aufgesorbert, solchen binnen 45 Tagen vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwartigen Gbifte bem Gerichtt um fo ficherer vorzulegen, ober die etwaigen Unfpruche geltend 3u machen, ale fonften nach Ablauf biefer Frift barauf feine Rudficht Be nommen, und ber befagte Bechfel fur null und nichtig erklart merben murbe.

Mus bem Rathe bee f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 16. Juli 1859.